## Nº0: 241.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, ben 8. Detober 1831.

Subhastationspatent. Theilungehalber soll das, den Erben der Jakob und Susanna Jaskowskischen Scheleute gehörige, zu Schwersenz unter No. 151 belegene Wohnhaus nebst Obste und Gemuscarten, gerichtlich auf 132 Kthl. 23 fgr. 4 pf. abgeschäht, meistbietend verkauft werden. Der Bietungstermin sicht auf den 17. Dezember c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichs-Math Brückner in unserm Instruktions-Zimmer an.

Kauf= und Besitssähige werden vorges laden, in diesem Aermine persönlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 7. Juli 1831.

Rbnigl, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Celem ułożenia działów nieruchomość pod
liczbą 151. w Swarzędzu położona,
do sukcessorów Jakóba i Zuzanny Jaskowskich małżonków należąca, z domu mieszkalnego, sadu i ogroduskładaiąca się, sądownie na 132 Tal. 23
sgr. 4 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Termin
zawity na dzień 17. Grudnia r.
b. przedpołudniem zrana o godzinie
10. przed Konsylierzem Sądu Ziem.
Brückner wizbie instrukcyjney Sądu
naszego wyznaczony został.

Chęć kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczém naywięcéy daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Poznań dnia 7. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Loiktalcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 16. Juli 1831 ist ber Gutsbesitzer Franz v. Madonofi aus Bieganowo, Schrodaer Kreises, aus ber hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Fistus, Ramens bes Schul-u. Ablofungefonde ber Proving Dos fen , haben wir baber jur Berantwortung über feinen Mustritt einen Termin auf ben 19. November c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Land = Gerichts = Rath Sebb= mann in unferm Partheienzimmer ans gefeßt, zu welchem ber Frang v. Rabon= efi mit ber Aufforderung vorgelaben wird, entweder perfonlich ober burch einen gofeilich gulaßigen Bevollmachtigten gu er= fcbeinen, im entgegengefehten Salle aber ju gewärtigen, bag auf ben Grund ber Ullerbochften Berordnung bom 6. Februar 1831, mit Confiscation feines gangen gegenwärtigen und gufunftigen, bemeg= lichen und unbeweglichen Bermbgens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerbochften Rabinete = Orbre bom 21. April 1831 bem Schul= und Ablbfunge-Fonds ber Proving Pofen jugesprochen werden wird, die generale genete gent

Posen ben 16. September 1831.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według żaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 21. Maia 1831. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do Królestwa Polskiego Ur. Franciszek Radoński z Bieganowa Powiatu Szredzkiego.

Na wniosek Fiskusa, w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Listopadar. b. o godzinie 10. przedpołudniem przed Konsyliarzem Sadu Hebdmann w izbie dla stron. na który Ur. Franciszka Radońskiego zapozywamy aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stana!, i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły tak ruchomy iako też nieruchomy konfisko. wanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. funduszowi Wielk. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie

Poznań dnia 15. Września 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

on cen , Soll 1831. Lifet Preuß, Landgericht. Ediktalcitation. Nach bem Attefte der Königl. Regierung hiefelbst vom 8. Juni c. ist ber Gutsbesißer zu Idron, Wladislaus v. Chlapowski, aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf den Anfrag bes Fiskus, Ramens bes Schul= und Ablbsungs-Fonds ber Proving Pofen, haben wir baber gur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 3. November c. por bem herrn Landgerichts = Rath Brudner Vormittags um 10 Uhr in unserm In= ftruftionszimmer anbergumt, zu welchem der Gutsbefiger Wladislaus v. Chlapo, weff mit ber Aufforderung vorgelaben wird, entweder perfonlich oder burch ei= nen gefetilich zuläßigen Bevollmachtigten gu erscheinen, im entgegengesetzten Falle aber zu gemartigen, baf auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung vom 6. Februar c. mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= lichen und . unbeweglichen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften CabinetesDrbre vom 26. April c. bem Schul- und Ablbfunge-Konds ber Probing Dofen zugesprochen werden wirb.

Posen den 15. September 1831.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 8. Czerwca r. b. dziedzie dóbr Zdroya, Władysław Chłapowski oddaliksię z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastę. pstwie Funduszu W. X. Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Listopada r. b. przed W. Brückner Konsyliarzem tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przedpoł, o godz. 10. w izbie naszéy instrukcyinéy, na który Władysława Chłapowskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia r. b. Funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 15. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebikralcitation. Nach dem Atteste ber Königl, Regierung hieselbst vom 20. Juli c. ist der Gutsbesitzer Anton von Wolniewicz aus Dembiec, Schrodaer Kreises, aus der hiesigen Proving in das

Konigreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Fistus, Namens bes Schul= und Ablbfungefonde ber Pro= ping Pofen, haben mir baber gur Ber= antwortung uber feinen Austritt einen Termin auf ben 3. Rovember eur. Bormittage um 10 Uhr por bem gand= gerichte Rath Brudner in unferm Parteienzimmer angefett, zu welchem ber Unton v. Bolniewicz mit ber Aufforde= rung vorgelaben wirb, entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmachtigten zu erscheinen, im ents gegengesetten Falle aber zu gewartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung bom 6. Februar 1831 mit Ronfistation feines gangen gegenwarti= gen und gufunftigen, beweg= und unbe= weglichen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemäßheit ber Allerhochften Rabineteordre bom 21. April 1831 bem Schul- und Ablojungsfonds ber Proping Dofen zugesprochen werben wird.

Posen ben 15. September 1831, Konigl. Preuß, Landgericht, Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi zdnia 21. Maia 1831. oddalił się z prowincyi tey, i przeszedł do Królestwa polskiego Ur. Antoni Wolniewicz z Dębic powiatu Szredzkiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastępstwie funduszu Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Listopada r. b. przedpołudniem o 10. godzinie przed Konsyliarzem Sadu Brückner w izbie stron, na który Ur. Antoniego Wolniewicza zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął, i względem przeyścia do Kró. lestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczéy bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 21. Kwietnia 1831. funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i u. łatwienie praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 15. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Loiktalcitation, Mach bem Atteste ber Königk. Regierung hieselbst vom 16. Juli 1831 ist der Gutspächter Vinzent b. Lukomöki und dessen Chefrau, geborne b. Zeromöka, aus Bonnice, Schrodaer Kreises, aus der hiesigen Provinz in daß Königreich Polen ausgetreten.

Auf den Antrag bes Fistus, Namens bes Schul= und Ablofungsfonds ber Pro= ving Pofen, haben wir baber gur Ber= antwortung über ihren Austritt einen Termin auf ben 15. November c. Vermittags um 10 Uhr vor dem Land= gerichts, Rath Hebomann in unferm Partheienzimmer angesett, zu welchem die Vinzent Lukomekischen Cheleute mit der Aufforderung porgeladen werden, ent= weder perfonlich oder burch einen gefetz= lich zuläßigen Bevollmachtigten zu er= fcheinen, im entgegengefetzten Falle aber gu gewartigen, bag auf den Grund ber Berordnung vom 6. Februar 1831 mit Ronfisfation ihres gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= und unbeweg= lichen Bermbgens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Rabinetes Ordre vom 21. April 1831 bem Schulund Ablofungefonde ber Proving Pofen Bugesprochen werben wirb,

Pofen ben 10. September 1831.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 16. Lipca r. b. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do Królestwa Polskiego Wincenty Łukomski i iego małżonka z Zeromskich z wsi. Boynice Powiatu Szredzkiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastępstwie funduszu Wielk. Xięstwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Hebdman w izbie dla stron, na który Wincentego Łukomskiego i iego małżonkę zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego, stanal względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy jako też nieruchomy skonfiskowanym i w skutek N, rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia r. b. Funduszowi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienia spłacenia praw dominialnych przeznaczonym, zostanie,

Poznań dnia 10. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. In bem zum Verkaufe der zum Andreas Warlinsklichen Nachlasse gehörigen, bei Muros wana Godlin belegenen, gerichtlich auf 7864 Athl. 16 fgr. 6 pf. abgeschätzen Pilas Mühle, am 10. Februar c. angestandenen peremtorischen Vietungs Eer, mine ist kein Lizitant erschienen.

Auf den Antrag der Interessenten wird ein neuer peremtorischer Dietungs = Tersmin auf den 17. December c. Borsmittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts=. Rath Brückner in unserm Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kauslustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt wersden wird, wenn nicht rechtliche Hindersnisse eintreten; die Taxe und Bedingunsgen können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden, und muß jeder Lizitant dem Deputato eine Caution von 500 Athl. erlegen.

Pofen ben 8. Juli 1831. Konigl, Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny. W terminie zawitym do przedaży młyna Piły do pozostałości Andrzeia Warlińskiego należącego, sądownie na 7864 Tal. 16 sgr. 6 fen. oszacowanego, w dniu 10. Lutego b. r. wyznaczonym, żadnego licytum niepodano.

Na wniosek interessentów nowy termin zawity na dzień 17. Grudnia r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed Sędzią Brückner w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Warunki w registraturze naszéy przeyrzane być mogą i każdy licytant kaucyą 500 tal. deputowanemu złożyć musi.

Poznań dnia 8. Lipca 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Verkauf bes, im Inowroclawer Kreise belegenen, zur Thomas von Boguckischen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörigen, auf 20,680 Athl. 3 sgr. 4 pf, abgeschätzten Gutes Nozvezon, nebst den Vorwerkern Feziorki, Babki und Trzcionek, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein nochmaliger peremtorischer Vietungs-Termin auf den 25. November c. vor

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Nożyczyna wraz z folwarkami Jeziorki, Babki i Trzcionek, w powiecie Inowrocławskim położonych, do massy likwidacyinéy po Tomaszu Boguckim należących, na 20,680 tal. 3 śgr. 4 fen. ocenionych, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi powtórny termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 25. Listopada dem herrn Landgerichts = Nath Kraufe Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichts= stelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 30. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

r. b. przed W. Krause Sędzią ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 30. Czerwca 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Freikutschner Franz Tomaske aus Friedendorff in dem zwischen ihm und seiner Braut, Rosalia Siebert aus Alt-Kloster, am 16. Aprik c. geschlossenen Ehekontrakte, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen hat.

Adnigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości że okupnik Franciszek Tomaske z Frydrychowa w zawartym pomiędzy sobą a oblubienicą iego Rozalią Siebert z Kaszczora pod dniem 16. Kwietnia r. b. kontrakcie małżeńskim, wspólność maiątku wyłączył.

Wolsztyn dn. 20 Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bur Sicherstellung ber Bedürfnisse für die hiesigen Militair-Anstalten pro 1832 burch Minuslicitation werden nachstehende öffentliche Termine im Lokal der unterzeichneten Verwaltung, Berlinerstraße No. 222, hterdurch anberaumt, am 12. Oktober d. J. Vormittags

um 9 Uhr in Betreff ber Schreibmaterialien fur die Wachen und der Reinigung ber Kloacke,

um 10 Uhr in Betreff bes Dels und Dochtgarns, fo wie ber Lichte und Befen, für jeden Gegenstand besonders,

um 11 Uhr in Betreff des Holzes, fur welches auch versiegelte, vorher abzugebende Submissionen borschriftsmäßig berücksichtigt werden sollen,

um 12 Uhr an demselben Tage wird der Ertrag des Dungers aus den biefigen Militair-Pferdeställen bem Meistbietenden verpachtet.

Der Zuschlag erfolgt in den Terminen, mit Borbehalt der Bestätigung der Roniglichen Intendantur des funften Urmee-Corps.

Pofen ben 10. September 1831.

Konigliche Garnifon - Berwaltung.

Vom Ableben meines einzigen hoffnungsvollen Sohnes Ebnard, der am 17. August d. I., und meiner unvergeslichen sehr geliebten Ebegattin, Nepomusten a gebornen von Kolodziejowska, die am 27. desselben Monats an der Folge einer bosartigen Brechruhr zu Wittenberg in Sachsen mit Tode abgegangen ist, benachrichte meine sammtlichen Unverwandten und Freunde.

Friedrich v. Brodowski,

Lieutenant und Rechnungsführer im 2. Bataillon 19. Infanterie, Regiments.

Unterzeichneter hat heute am 6. b. M. früh gegen 11 Uhr, aus ber Druksterei St. Martin nach dem Markte gehend, einen mit rothen Korallen gestickten Gelbbeutel und stählernem Schloß verloren. Im Beutel befanden sich: 4 Doppels Louisd'or, 9 Thaler Courant, 1 Thaler Kassensumweisung, 12 bis 15 Silbersgroschen und einige Pfennige Kupfermunze nehst einem kleinen Schlüssel. Dem ehrlichen Finder wird eine angemessene Belohnung versichert. Posen, den 6. Dkstober 1831.

Rolodziejowski, Breslauerstraße No. 247.